Mbonnement beträgt vierteljährl. für bie Stabt Bofen 1 Rthir. 7 fgr. 6 pf., für gang Breußen 1 Rtblr, 17 far.

Infertionsgebühren 1 fgr. 3 pf. für bie viergespaltene Beile.

1850.

Nº 161.

Sonnabend den 13. Juli.

Deutschland. Berlin (Condoner Protokoll-Entw. zu d. Dan-Frieden; Genehmig. d. Friedens seit. Hannober; Gr. von Haffenpflug; Paßerleichterungen nach Polen; Ausfall d. Franksurter Meffe; Ges über d. Recht d. Eltern zur Bestimm. d. Religion d Kinder); Stargardt (Berurtheil. d. Pastor Meinhold); Köthen (Entlassung d. Landtags); Alltona (Kundschreiben d. Regierung); Konnober (Friendung d. Derroothije

urtheil. b. Canorage, Kothen (Entlassung d. Lanorage), Annotherieben d. Regierung); Hannorer (Stimmung für d. Hegierung); Hannorer (Stimmung für d. Herzogthümer; Einberufung d. Reseiven); Franksurt (Borbereit. zum Friedensserong; Schleswig-Holftein Abgeordnete); Oresden (Denkmal für d. geblieb. Soldaten); Kassel Etellung Sachsens auf d. Zollver.-Conserenz; Borftell. d. fländ. Ausschüffels gegen Hassenpflug); München (d. Regier.

für d. Unabbängigkeit d. Serzogthümer).

Destereich. Wien (Hapnau's Entlassung): Presburg (Begnadigungen); Pesh (Hinrichtung); Krakau (Eisenbahn nach Lemberg).

Brankreich. Paris (Zusammenberufung d. Bezirksräthe; Nat. Vers.:

Presgeset; d. Zwiespalt zwischen Changarnier u. d. Kriegsmin.; Ledrus Rollin geg. d. Berg; tel. Dep.).

England. London (d. Berg. v. Cambridge +). Rugland u. Polen. Ralifd (Infpettionsreife Pastiewitsch's; d. Poln. Gymnafien).

Belgien. Bruffel (b. Auffundigung d. Sandelevertrage mit b.

Derein, Dalien. Turin. Spanien (d. Protest geg. Montemolin's Bermählung). Spanien (d. Protest geg. Montemolin's Bereinigten Staaten). Portugal. Liffabon (Differenz mit d. Bereinigten Staaten). Donaufürstenthümer. Butarest (Gr. v. Meusebach angetom.). Wermischtes.

wo; Bromberg; Inowraclaw.
Winkerung poln. Zeitungen
Stizzen aus Belgien.

Berlin, ben 12. Juli. Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht : Den bisherigen außerorbentlichen Brofeffor in ber theologischen Fatultat bes Lycei Hosiana zu Braunsberg, Licentiat Rruger, jum orbentlichen Profeffor in berfelben Fatultat; und

3m Departement bes Appellationsgerichts gu Ronigsberg: ben fruberen Tribunals - Rath Fifcher gum zweiten Direttor bes Stabtgerichts in Konigsberg, ben Land = und Stabtges richts-Direttor, Rreis-Juftigrath Gifevins, jum Direttor bes Rreisgerichts in Allenstein, ben Ober-Landesgerichts-Rath Guttgeit gum Direftor bes Rreisgerichts in Bartenftein, ben Land = und Stadtges richts : Direttor, Rreis = Juftigrath Dullo, gum Direftor bes Rreisge-richts in Braunsberg, ben Appellationsgerichts = Rath Wichert gum Direttor bes Rreisgerichts in Beilsberg, ben Land, und Stadtgerichts-Direftor, Rreis-Juftigrath Dttow gum Direftor bes Rreisgerichts in Labiau, ben Land : und Stadtgerichts : Direftor, Geheimen Juftigrath Dein, jum Direftor bes Rreisgerichts in Memel, ben Landgerichts-Direftor Ruffmann gum Direftor bes Rreisgerichts in Mohrungen, ben Land = und Stadtgerichts Direttor, Rreis-Juftigrath Mdermann, jum Direftor bes Rreisgerichts in Reibenburg, ben Land = und Stabtgerichte Direttor Rrang jum Direttor bes Rreisgerichte in Ortelsburg, ben land- und Stabtrichter, Breis Juftigrath Reichert, gum Direftor bes Rreisgerichts in Ofterobe, ben Rommerg : und Abmiralitäterath Coler jum Direttor bes Rreisgerichts in Roffel, und ben Ober-Lanbesgerichterath Fürftenthal jum Direttor bes Rreisgerichts in

II. im Departement bes Appellationegerichts gu Infterburg: ben fruheren Land = und Stadtgerichte Direttor Thes fing gum Direftor bes Rreisgerichts in Ungerburg, ben Land : und Stadtgerichte : Direftor Raem pffert jum Direftor bes Rreisgerichts in Darfehmen, ben land : und Stadtgerichts : Direftor Dieffte gum Direttor bes Rreisgerichts in Golbapp, ben Land: und Gtabtgerichts-Direttor von Rliging jum Direttor bes Rreisgerichts in Gumbinnen, ben Landgerichts-Direftor Seinemann gum Direftor bes Rreisgerichts in Benbetrug, ben land- und Stadtgerichte-Direttor Steffenhagen jum Direttor bes Rreisgerichts in logen, ben Land- und Stadtgerichts: Direttor Meyberr jum Direttor bes Rreisgerichts in Marggrabowa, ben Rreisgerichtsrath Sperling in Gumbinnen gum Direftor bes Rreisgerichts in Billfallen, ben Land= und Stadtgerichts-Direftor von Sanben gum Direktor bes Rreisgerichts in Ragnit, ben Land- und Stadtgerichts Direttor Rrafft jum Direttor bes Rreisgerichts in Stal-Iuponen und ben ganb- und Stadtgerichts-Direftor Reuter gum Direftor bes Rreisgerichts in Tilfit zu ernennen.

Der praftifche Argt, Bunbargt und Geburtshelfer I)r. Branbts in Linnich, ift zum Rreis = Bhufitus bes Rreifes Julich ernannt; und ber Rreis Phyfifus Dr. Muguftin gu Marienburg in gleicher Gigen= Schaft in ben Rreis Br. Stargarbt verfett worben.

Ge. Ercelleng ber Wirkliche Geheime Staats - und Minifter bes Innern, Freiherr von Manteuffel ift von Golffen bier angetom= men - Der Staatsminifter von ber Bendt ift nach ben Provingen Pommern und Preugen abgereift

Deutschland.

Berlin, ben 10. Juli. Der nichtamtliche Theil bes "Staats-Anzeigers" enthält einen Auszug aus bem Protofoll ber achten Situng bes proviforifden Fürften : Rollegiums vom 5. Juli, beren Inhalt wir bereits mittheilten. Gerr v. Radowis gab in biefer Situng bie befannte Ausfunft über die Berbandlungen gwis ichen Defterreich und Preugen in Betreff bes Interims, welche bisher Brovisoriums ber Union anheim. Gin Schreiben bes Berrn v. Lepel Beigte an, baß bie großherzoglich beffifche Regierung nicht beabsichtige, an dem provisorischen Fürsten-Kollegium, als der Regierung einer en-geren, wie die im Bündniß vom 26. Mai vorgesehene, Union, sich zu betheiligen, bagegen ihre endliche Erklärung ben Umftanden nach für ben Fall bes Hebergaugs ber engeren Union zu einem Definitivum

- (Berl. R.) Dem Vernehmen nach wird Gr. Saffenpflug bas

Juftigminifterium abgeben, wenn bas Appellationsgericht ben Spruch bes Greifsmalber Rreisgerichtes in Rechtsfraft feten follte, jeboch jes benfalls in ber perfonlichen Umgebung bes Rurfurften bleiben. Mit feinen politifchen Freunden in Berlin ze. fteht er in fortgefetten Mittheilungen. - Bielen großeren Gutsbefigern bei uns ift bie bevorftebenbe Ginführung ber allgemeinen Gemeinbeordnung in fo hobem Grabe zuwiber, bag fie feine Bemühungen fparen, um biefelbe gu bins tertreiben, wogegen bie Freunde ber Berfaffung auf bie Feftigfeit bes Minifters Manteuffel in feinem Reffort hoffen. - Rach Mittheilung ber f. ruffischen Gefanbtichaft an Die biefige Regierung find bie, in jungfter Beit angeordneten Befdrantungen ber Bagvifa nach Bolen gegenwärtig nicht mehr gultig, und wird baher bie Ertheilung ber Bifa nach ben fruberen Bestimmungen wieber eintreten. — Der Pring Friedrich von Beffen hat nach ber Rudfehr von Wien, wo er fur feine Aufpruche an ben banifchen Thron zu wirfen fuchte, Unterbandlungen mit ben Agnaten über benfelben Gegenftand angefnupft. Das Gleiche versucht für fich bei ben Ugnaten ber Bring Beter von Olbenburg, ber in St. Betersburg Chef einer Abtheilung fur bas Rirchenwefen im Reicherathe und außerbem ruffifcher General ber Infanterie ift, auch vom Sofe in feinen Abfichten febr bebeutend begunftigt wirb. Beibe Fürften tamen zufällig in Norbbeutschland zu ber Zeit an, wo bas Schidfal ber Bergogthumer burch eine große Rrifis geben wird und bie Erbfolgefrage in ftarte Unregung babei fommen burfte. - Ueber ben Ausfall ber gegenwärtigen Meffe in Franffurt a. b. D. vernimmt man Gunftiges. Baumwollenwaaren, fo wie Leber und Tuche, follen befondere ftart gefucht fein. — Bor einigen Tagen wurde bier ein vom Starrframpf befallenes Rind, bag man fcon fur tobt hielt, noch furz vor der Beerdigung burch bie von einem Arzte wieder-holt vorgenommenen Belebungsversuche gerettet und befindet fich jest ganz wohl.

- Beim Rammergerichte fant geftern bie Berhandlung eines intereffanten Prozeffes ftatt. Der Apothefergehulfe Grobgfi in Bittftod hatte eine Beit lang verfucht, biejenigen Berfonen, bie in ber Upothefe feines Pringipale Mebifamente anfertigen liegen, por einem Dr. Souls zu warnen und babei mehrfach geaußert: baß er biefem Dottor feine Rate, viel weniger einen Menfchen anvertrauen murbe, benn berfelbe furire feine Rranten gu Tobe. Der Dottor Schulg benungirte gegen ben ic. Grobfgi wegen Berlaumbung und berfelbe murbe beshalb, ba bie gethanen Heußerungen geeignet find, bem Doftor Schulg in ber öffentlichen Meinung gu fchaben, unter Untlage ber Berlaumbung geftellt. Gieben verschiebene Falle biefer Art murben ermittelt. In ber Unterfuchung behauptete ber Angeflagte, bag ber Argt feinen Rranfen Bift, in anderen Fallen aber wochenlang Budermaffer ic. verordne, und gab Kalle an, in benen bie Rranten in Folge biefer Behandlung geftorben fein follen, verlangte auch gur Befraftigung feis ner Angabe bie Ausgrabung ber Berftorbenen und beren Obbuttion. Er führte ferner an, bag er bie Beborbe bereits auf bas Berfahren biefes Arztes aufmertfam gemacht habe. Diefe Ginwenbungen halfen bem Angeflagten nicht, er wurde überwiefen, fur fculbig erflart und vom Berichtsbofe gu Bittftod zu einer 6monatlichen Befängnifftrafe verurtheilt. Gegen biefes Erfenntnif appellirte ber Ungeflagte und hatte mit feiner Bertheibigung ben Dr. Stieber beauftragt. Er wieberholte feine Ginwendungen aus ber erften Inftang und ber Appellationshof feste nach Unhörung bes Defenfors und Staatsanwalts Affeffor Riem bie Strafe gegen ben Angeflagten auf 4 Bochen

Befängniß berab. - Die "Deutsche Reform" theilt in ihrem geftrigen Abenbblatte ben von dem Berfaffungs : Ausschuffe bes proviforifden Fürften-Collegiums unterm 2. b. Dto. über bie Stellung Cachfens gur Union erstatteten Bericht wirflich mit. Derfelbe tragt fchließlich barauf an: "Daß zur Wahrung ber Rechte ber Union in geeigneter Beife gur Renntniß ber Roniglich fachfifchen Regierung gebracht werbe, bag man weber bie vertragsmäßig übernommene Berpflichtung gur Gemahrung ber Berfaffung, noch bie Berpflichtung, fich ben Unfprüchen bes proviforifchen Bunbes Schiedsgerichts in ben, in §. 4. bes Bertrage vom 26. Mai 1819 angegebenen Fallen zu unterwerfen, in irgend einer Beziehung als erloschen betrachten fonne."

Berlin, ben 11. Juli. (Berl. R.) Der "Augsburger Ange-meinen Zeitung" wird aus Paris ber Frangofische Text eines vom 2. Juni d. J. batirten Londoner Protofoll- Entwurfe gu bem 2. Junt b. J. battren Convoller proteit. Unwesend waren mit Danemart abgeschloffenen Frieden mitgetheilt. Unwesend waren bie Bevollmächtigten Ocherreichs, Frankreichs, Danemarks, Großbritanniens, Preußens, Rußlands und Schwedens. Die genannten Machte (wir geben von bier an die wortgetreue Heber fetung) haben in Betracht, daß bie Aufrechterhaltung ber Integrität ber Danischen Monarchie, verfnupft mit ben allgemeinen Intereffen bes Europäischen Gleichgewichts, von hoher Bedeutung für die Erhaltung des Friedens ift, auf die Ginladung Gr. M. bes Konigs von Das nemart beschloffen, bie volltommene Uebereinstimmung festzuftellen, welche, mas die Aufrechterhaltung diefes Pringips betrifft, gwifchen ihren Rabinetten besteht, und ermachtigten ihre in Diefer Ronfereng vereinigten Bevollmächtigten, die nachfolgende Erflärung in ihrem Ramen abzugeben. S. 1. Der einmuthige Bunfch ber genannten Machte ift, bağ ber Buftanb ber gegenwärtig unter ber Krone Danemarts vereinig-ten Befigungen in seiner Integrifat aufrecht erhalten werbe. §. 2. Sie erfennen beshalb bie Deisheit ber Abfichten an, welche G. M. ben Ronig von Danemart beftimmen, die Erbfolge in bem R. Saufe eventuell zu regelu, um bie Unordnungen zu erleichtern, vermöge beren Die Danifche Monarchie unverlett bleiben wirb. §. 3. Gie werben vereint weiter Corge tragen, baß bie in Berlin unter Bermittelung Großbritanniens eröffneten Friedensverhandlungen, auf Grund ber in Berlin feftgeftellten Braliminarien, ju einem balbigen Schluß tommen. 8. 4. Sobalb biefer 3med erreicht fein wirb, behalten fich bie genannten Mächte vor, sich unter sich zu verständigen, um den Ergebnissen bieses Friedens ein neues Pfand der Festigkeit, durch die Bestimmung der obenermähnten Mächte zu geben. Man ist übereinge-

fommen, bag biefe Berathung in London ftattfinden wirb, und bag bie genannten Machte gu biefem Zwed ihre Reprafentanten mit ben nothigen Bollmachten verfeben werben." - Ge wird verfichert, fagt bas "Rorrefpondeng-Bureau", bag Sannover bie Ratififation bes Friebens mit Danemart gleichfalls genehmigen werbe. Beftatigt fich biefe, glaubhafter Seite entlehnte, Berficherung, fo ift anzunehmen, bag auch Seitens anderer Deutschen Staaten, Die fich gur Beit in einem gereigten Berhaltniß ju Preußen befinden, die Ratififation erfolgen wirb. Wie wir horen, hatten in biefer Angelegenheit vorläufige vertrauliche Mittheilungen und Berathungen, namentlich zwischen ben Sofen von Sannover und Munchen, ftattgefunden. Geitens Sannover follen auch Berhandlungen mit Olbenburg über biefen Bunkt ftattgehabt haben. Bei ben Borichlägen in Betreff bes hannoverichen Pringipats an ber Gibe und ber, bieferhalb an Olbenburg ergangenen, Aufforberung ift hier ber Fall eines Unschluffes Olbenburgs an Sannover vertraulich bemerft worden, wie in einem foldem Falle Sannover in ben Gobleswigschen Ungelegenheiten mehr hervortreten und bie Unfpruche bes Bringen Friedrich Beter von Olbenburg feiner Beit unterfrugen murbe. or. Stuve perfonlich foll gegen ben Frieben mit Danemart fein. Berfichert wirb, bag unter allen Umftanben eine Angahl Sannovericher

nehmen werben (f. bagegen unten). - Radrichten aus Butareft zufolge, ift ber Bulgarische Aufftand ale völlig unterbrudt gu betrachten. Auch bie Infurreftion in Bosnien fcheint gebampft zu fein. — Die im Bremer Safen liegenbe Deutsche Flotte wird feit langerer Zeit faft nur burch Preufische Gelb= mittel erhalten, wofür inbeg bereits mehrere bagu gehörige Schiffe an Breugen verpfanbet finb. - Für bie Schleswig-Solfteiniche Armee ift hier und in Botsbam viel Mehl angefauft worben, bas mittelft ber Samburger Gifenbahn nach Solftein und Schleswig beforbert wer-

Offiziere, mit Genehmigung ihrer Regierung, in Schleswig Dienfte

Im Juftigminifterium ift ber Entwurf eines Gefetes über bas Recht ber Eftern gur Bestimmung wegen bes Religions-Unterrichts ber Kinder ausgearbeitet. Derfelbe bestimmt im Wesentlichen, bag bis jum gurudgelegten vierzehnten Lebensjahre bes Rinbes ber eheliche Bater, und nach beffen Tobe bie Mutter, bei unehelichen Rinbern bie Mutter allein bas Recht jener Beftimmung habe und baffelbe weber burch Bertrag, noch fonft aufgehoben ober beschränft werben tonne. Rach bem Tobe ber Eltern geht biefes Recht auf bas Bormunbichaftsgericht ober ben Familienrath, nach Unborung bes Bormunbes, über, und foll die Erziehung in bem Glaubensbefenntniß bes Baters als Regel gelten. Bei Scheibungen bleibt bas Bestimmungsrecht bem foulblofen Theile, bei anbern Ausschließungen bes Erziehungerechtes ber Bormunbichaftsbeborbe. Rach bem vierzehnten Lebensjahre bangt bas Glaubensbefenntniß von ber freien Gelbftbeftimmung bes Rinbes Das Rammergericht hat vor einigen Tagen ben Grunbfat ausgesprochen, bag auch biejenigen Biberfehlichfeiten gegen Berfonen, welcher fich bie executiven Beamten gur Beihulfe bei Ausführung ib= res Amtes bedienen, ebenfalls, wenn die Biberfetlichfeit mahrend ber Bulfeleiftung ftattfindet, als Biberfetlichfeit gegen Abgeordnete ber Dbrigfeit zu betrachten und zu beftrafen feien. - Die Civil-Bevölferung Berlins betrug am Schluffe bes Monats Mai b. 3. 408,090 Seelen. — Seitens bes Senats ber biefigen Univerfitat fcheint eine Beschickung bes Profefforen-Congresses, ber auf bie Beit vom 19. bis 21. Cept. b. 3. nach Beibelberg ausgeschrieben ift, nicht beabsichtigt zu werben. Dagegen finden unter ben Docenten, nament lich ben jungeren, vielfache Privatbesprechungen ftatt, um eine offi-zielle Betheiligung biefiger Universitatsmitglieder an ben Beibelberger Berathungen herbeizuführen.

Stargarbt, ben 8. Juli. Der Baftor Meinholb in Rehwinfel, Berfaffer ber Bernfteinbere, hatte in einem Artifel ber "Reuen Preußischen Zeitung" ben Prebiger Stofch in Cremmin auf eine folche Beife angegriffen, bag letterer ihn gerichtlich belangte. Berr Meinhold ift jest burch gerichtliches Erfenntniß Ifter Inftang wegen Berlaumdung zu 3monatlicher Gefangnifftrafe und außer ben Roften gu einer Gelbstrafe von 100 Thir. verurtheilt worden, weil er bereitst einem lwegen Injurien gegen den Staatsanwalt Hillmar-bestraft ift. Zugleich steht dem Riäger frei, auf Kosten des Verurtheilten das Erstenntniß in drei Blättern zu publiziren. (Ostsee-Ztg.)

Röthen, ben 9. Juli. (Rat.- 3.) Der vereinigte Landtag von Anhalt. Deffau und Anhalt : Rothen war heute in Deffau gufammenberufen; nachbem fich aber im Berlaufe ber Gigung vielerlei Dpposition gegen bas Ministerium erhoben hatte, erflarte ber Minister Gofler ben vereinigten Landtag — nicht für vertagt, nicht für aufgeslöft, fondern für — "entlaffen", und zwar ohne Angabe ber Zeit einer abermaligen Zusammenberufung.

Altona, ben 10. Juli. Der "Altonaer Merkur" enthält zwei Rundschreiben ber Regierung an die Behörden der Gerzogthumer. In bem ersteren werden die Obrigfeiten in den an den Kuften und Fluffen ber Herzogthumer belegenen Orten aufgeforbert, die Handel und Schiff-fahrt treibenden Bewohner ber gedachten Orte hiervon in Kenntniß zu setzen, bamit sie, soweit thunlich, rechtzeitig ihre auf der See befind-lichen Schiffe und beren Labung in Sicherheit bringen können. In bem zweiten werden die Polizeibehörden ermahnt, auf die in großer Ungahl anwesenden verbächtigen Auslander zu achten.

Angahl anweienden veromysgen Auslander zu achten.
Hannover, ben 9. Juli. Man hat hier die Hoffnung nicht aufgegeben, daß der Frieden nicht werde ratificirt werden. Schleiden war hier fehr gut aufgenommen. Der König soll für die Herzogthümer nicht ungünstig gestimmt sein. Daß die Kammern von Ferzen beutsch, ist Ihnen bekannt. Bemerkenswerth ist ferner, daß alle Reserven bis zum 30sten Jahre einschließlich einberusen worden sind; nicht minder die Melbung der amtlichen Nachrichten, daß dem Oberstlieuten ant von Wissel von der Artilleriebrigade bie nachgesuchte Dienstentlassung bewilligt worden ist. Oberstlieute-nant von Wissel, einer ber ausgezeichnetsten Offiziere bieses Korps und als militairischer Schriftsteller portheilhaft befannt, ift, wie man

vernimmt, von ber ichleswig = holfteinischen Statthalterschaft zu einer hoben Stellung in bem bortigen Beere berufen, in welchem befannt lich eine große Ungahl hannoverscher Offiziere Dienfte genommen haben. Daran, daß in biefem Augenblide vom Ronige eine Abichiebs= bewilligung ertheilt ift, erfennt man wenigftens, bag Sannover nicht baran benft, die Stellung ber Bergogthumer ben banifchen Baffen

gegenüber absichtlich zu schwächen.

Frankfurt a. M., ben 8. Juli. Die Berren Richard und Glibu Burritt find bereits feit mehreren Tagen bier anwesend, um als Bevollmächtigte ber englischen und amerifanischen Friedensgefell= schaften die Ginleitungen zu bem vom 22. bis 24. August abzuhalten= ben Frieden stongreg ins Wert zu feten. Bon Geite ber Behor= ben ift bereitwissig bie Sand geboten worben; gleichzeitig bat fich ein Ausschuß aus hiesigen Einwohnern gebildet, um für die Aufnahme ber Kongregmitglieder Borforge zu treffen. Frankfurte bewährte Gaft-lichkeit wird fich and hier nicht verleugnen. Man fieht zahlreicher Betheiligung an dem Rongreffe, nicht blos von Franfreich, England, ben Nieberlanden, fondern auch von Amerita entgegen. Die Gigun= gen follen in ber Paulsfirche gehalten werben, welche in ihrer innern Ginrichtung noch gang bas Geprage eines Parlamentshauses an fich trägt, und gahlreiche Besuche von Fremben empfängt. — Die Reife-Inft scheint in diesem Sommer in bem Mage wieder guzunehmen, als fie mahrend der beiben bewegten Jahre 1848 und 1849 ins Stoden gerathen war. Besonbers gablreich ift ber Buspruch ber Gobne und Tochter Albion's, bie fich theils in ben Tannusbabern nieberlaffen,

theils der Schweiz und Italien zuwenden.
— Das "Frankf. Journal" schreibt: Wie man versichert, waren am gestrigen Sonntage schleswig - holsteinische Abgeordnete bier, um bei der kompetenten beutschen Bundesbehörbe (welche ist biese?) gegen ben preußisch = banischen "einfachen" Friedensabschluß Protest

Dresben, den 9. Juli. Beute wurde bas bem Andenken ber im Dresdner Strafenkampfe gefallenen preußischen und fächfischen Rrieger errichtete Dentmal feierlich geweiht. Es besteht baffelbe aus einem Schlanken, aus Meigener Granit gehauenen Obelist, welcher auf einem vier Fuß hohen Biebeftal ruht. Auf ben vier Geiten ber Saule find bie Namen ber unter bem Denkmale Begrabenen mit vergolbeten Buchftaben zu lefen. Das Gewicht ber Saule beträgt gegen 170 Centner. — Der König, Pring Johann (Bruder bes Königs)

und beffen Sohn Albert wohnten ber Reier bei.

Raffel, ben 7. Juli. (D. 3.) Auf ber bier zusammengetretenen General-Conferenz ber Zollvereins Bevollmächtigten scheint Sachsen eine von Defterreich foufflirte Rolle fpielen zu wollen. Bahrend nam= lich von allen übrigen frimmführenden Staaten die Annahme ber vont preußischen Sandelsminifter ausgegangenen Borfdlage, wenn auch mit einigen Modififationen, in ficherer Aussicht fteht, will Sachfen von gar feiner Tarifanderung etwas wiffen, fondern bringt auf Insbetrachtnahme bes öfferreichischen Zolleinigungs Projektes. Da ber Widerspruch auch nur Gines Staates die Ginführung ber vorgeschlagenen Tarifanderungen unmöglich macht, fo fteht bemnach zu befürchten, bag bie gange Confereng refultatlos bleiben werbe. Daß fie andererseits im gegenwärtigen Stadium ber beutschen Ginigungsfrage in ber von Sachsen beantragten Richtung zu keinem Resultat führen fonnte, liegt auf ber Sand.

Raffel, ben 8. Juli. (Berl. n.) Der bleibenbe ftanbifche Musfchuß hat vorgeftern an den Rurfürften eine Vorstellung gerichtet, in welcher auf die Beschuldigungen eingegangen wird, welche die landes: herrliche Bertundigung auf die aufgelofte Ständeversammlung häuft. Was namentlich bas Verhältniß der Verfammlung zu Grn. Haffenpflug

betrifft, fo heißt es in diefer Borftellung:

Müffen wir Ew. R. Hoheit baran erinnern, welche unseligen, endlofen Rampfe alle Standeverfammlungen mit bem Manne zu be= stehen gehabt haben, ber damals, wie jest, der eigentliche Lenker der Staatsverwaltung war? Wer hat fich mehr, als er, als einen Teind ber Bolfsvertretung, einen Deutler ber Berfaffung erwiesen, wer anbers, als er, ben vergiftenben Streit angezettelt, welcher ben Landes= fürsten und das Land in einer Gigenthumsfrage als Parteien gegenüberftellte, wer hat die Idee angeregt, daß Ew. K. H. an die Handlungen Ihres nun in Gott ruhenden Vaters, des Stifters der Verfassung, nur bei dessen Lebzeiten gebunden wären? und war das nicht der Keim ber Rrife, bie gegen bas Ende bes Jahres 1847 erft bas Land, und bann ben Thron umzuffurzen brobte? Ift bas nicht berfelbe Mann, ber ben, von Ew. A. H. ihm großmnthig und vertrauensvoll angebotenen, Plat in Ihrem Rathe in einer Zeit annahm, mo er im Mus-Tande fich in Anflagestande wegen Kalfchung wußte, und beffen gerichteter Ramen nun bas Unfeben ber Regierung herabwurdigt? Auf fartere Gründe ift noch niemals einem Ministerium bas Bertrauen abgesprochen worden."

München, ben 5. Juli. Geffern war zufolge ber von ber baierischen Gefandtschaft zu Berlin hieher gemachten Melbung von bem Abichluffe eines Ceparat-Friedens zwischen Breugen und Danemart, eine Berathung unter ben Miniftern. Es fcheint, biefe Nachricht fam ziemlich unvermuthet, und man will wiffen, bag unfere Regierung fich entichieben für bie Unabhangigfeit ber Bergogthumer aussprechen werbe. Welchen Ginbrud Baierns Stimme machen, und welchen Gr= folg ste haben wirb, fann nur die Zufunft zeigen. (R. v. u. f. D.)

# Desterreich.

Bien, ben 9. Juli. (Banberer.) Die amtliche "Biener Zeitung" bringt beute an ber Spite ihres Blattes bie folgenden Zeilen : Meber afferunterthänigften Untrag bes Minifterrathes haben Ge. Majeftat mittelft allerhöchfter Entschließung vom 6. d. M. ben Gelbzeugmeifter, Freiherrn b. Sannau, ber Stelle als Befehlshaber ber II. Armee, und ber, in Unbetracht bes gegenwärtig im Ronigreiche Ungarn beftehenden Musnahmszuftandes, bamit verbundenen Bollmachten gu

entheben gerubt.

Mit diefer Berfügung bat fich die Scene in Ungarn ploglich verandert, der Beld, ber in ber großartigen Tragodie, wie die Beltgeschichte noch wenige geseben, die Sauptrolle gespielt, wird plots lich vom Schauplate abberufen, die Buhne bleibt einen Augenblick leer und wir feben mit Spannung ben Dingen entgegen, bie ba fom-Wer in Diesem Momente hinter die Rouliffen blicken könnte!... Bir gehören nicht zu ben Gingeweihten, und die nachfte Bufunft fteht, in bichten Schleier verhüllt, vor uns, - nur die Bergangenheit liegt offen ba, und ihre Bilber ziehen jest lebhafter benn je an unserem Auge vorüber. Es muffen große, gewichtige Grunde sein, welche ben Entschluß zur Reife brachten, ben Mann, ber beinabe ein Jahr hindurch mit der ausgedehnteffen Bollmacht, als unumschräntter Berr über Leben und Tod in bem größten Kronlande ber Monardie wirtte, fo ploblich, und ohne bie geringfte leußerung der Bufriebenheit von feinem Poften abzuberufen.

Es wird fich in ben nächften Tagen entscheiben, an wen nun die oberfte Gewalt in Ungarn übergeht und ob die Abberufung bes &3 M. hannau mehr als einen blogen Perfonenwechfel zur Folge hat. Es fonnte jest ein großer Schritt geschehen, um Ungarn über feine Bu= funft zu bernhigen; es wird fich wohl recht bald zeigen, ob die Regie= rung biefe gunftige Belegenheit, die gewiß nicht alle Tage wiedertehrt,

Pregburg, ben 8. Juli. (Wanberer.) Bu ben Berathungen, welche hier über bie Sandelstammer in voriger Woche begonnen, find auch mehrere praftische Männer aus dem hiefigen Sandelsstande bei gezogen. Die wohlthatigen Folgen biefes Inftitutes liegen gu nabe auf ber Sand, als daß fich nicht gerne Jedweder dabei betheiligte. -Beute haben mehrere Aburtheilungen bier ftattgefunden, fammtliche Berurtheilte, wornnter auch welche gu zwölfjähriger Saft, find freigelaffen. Raberes barüber fann ich erft morgen

Befith, ben 5. Juli. Das Befther Rriegsgericht veröffentlicht bie in Gyöngyös am I. Juli in Bollzug gebrachte Berurtheilung bes Stephan Pogtoczty zum Tobe burch ben Strang. Poßtoczty war unter Unberem auch bezüchtigt, bag er im Bereine mit mehreren Unberen in ber Nacht bes 26. Juli 1849 an ber rauberifden Tobtung bes als Rourier von Megofovest nach Befth reifenben R. R. Oberft - Lientenants Karl Baron von Sack unmittelbaren Antheil genommen habe.

Rrafau, ben 7. Juli. Einem Privatidreiben aus Bien gufolge verfündete der Sandelsminifter v. Brud, als er am 30. Juni die Gisenbahn : Arbeiten am Sommering besichtigte, ben dafelbst ver= fammelten Ingenieuren, daß fpateftens im Berlaufe zweier Bochen eine Abtheilung berfelben mit einem Inspektor an ber Spike nach Galigien abgeben würbe, um ben Blan einer Gifenbabn von Rrafau bis Lemberg zu entwerfen. Roch im Laufe biefes Jahres folle biefer Plan vollständig ausgearbeitet werden, damit im Fruh-linge 1851 bie Arbeit an biefer Bahn beginnen fonnte. Bum Infpettor diefer Arbeiten ift ein Gr. Pilarsti bestimmt; und ber hierher beorberte Dber-Ingenieur Dimmer foll bereits von Bien abgegangen fein - Mehrere biefige Ifraeliten, bie fich in Bien befinden, berichteten bierber, bag unfere Stadt in zwei Gemeinden, eine driftliche und fübifche, getheilt werden foll. Diefe Radricht fcheint uns febr unwahrscheinlich. - Gin talentvoller polnifcher Maler in Baridan. Smofowsti, bat fo eben ein großes Bemalbe vollendet, auf bem ber ebemalige magnarische Obergeneral Gorgen bargeftellt ift, wie er nebft feiner Urmee bor bem ruffifchen General Rubiger bie Waffen

#### Frankreich.

Paris, ben 8. Juli. (Roln. 3.) Die Bezirferathe find burch Decret 2. Napoleon's zusammenberufen worden; fie werden fich am 22. Juli zum erften Male versammeln. - In ber Boraussetzung, daß es bei ben Mairieen in Folge ber Ausftreichung fo vieler Burger aus ben Wahlliften etwa ba ober bort zu Tumulten fommen fonnte, waren bafelbit gestern Morgens bie Poften ber Nationalgarde, fo wie bie naben Truppenpoften verdoppelt worden. Die Polizei nibte eine fehr emfige Ueberwachung, gablreiche Patrouillen machten die Runde, und in ben Rafernen waren bie Mannschaften fast ben gangen Tag hindurch unter den Waffen. Nirgendwo ward jedoch die Ordnung auch nur eine Minute geftort.

In ber hentigen Sigung ber national-Berfammlung find die Tribunen zeitig gefüllt, ba das neue Prefigefet auf der Tages: ordnung fteht. Bunachft wird bie Distuffion über die Dringlichkeits-Erflärung eröffnet. Der Borfitenbe, Dupin, giebt Mathieu (Drome) gegen die Dringlichkeits - Erklarung bas Bort: "Die Berwerfung ber Dringlichkeits : Erklärung bringt die Berweifung des Gefet : Entwurfs an ben Staaterath mit fich; bie Berweifung an ben Staaterath ift ber befte Answeg für alle, die das Gefet nicht wollen. Diefe vorgebliche Dringlichfeit wird immer behauptet. Gie ift behauptet worden nicht nur bei bem Preggefet nach den Inni-Greigniffen vom vorigen Jahre, fondern auch bei tem Gefet gegen bas Bereinsrecht, bei bem Bahlgefet, und felbft bei dem Dotations : Wefet. Bei letterem war freilich bie Dringlichkeit beffer begrundet. Man hatte Gile, die 3 Millionen gu faffen! Wo find die Grunde fur bie Dringlichfeit bes neuen Brefigefetes? Die Sprache ber republifanischen Preffe ift rubig und gemäßigt, mahrend bie entgegengefeste Preffe heftig, infolent und berausfordernd ift. Geftehen Sie vielmehr, daß ihr Zweck ift, die Verbreis tung ber Gebanten fo fchnell als möglich zu unterbruchen, bas Bolt zu verhindern, zu lefen, fich zu unterrichten, nachzudenken. Denn Ihr Gefet trifft Brofchuren wie Journale, Bucher wie Brofchuren, wiffenfchaftliche Schriften wie politifche, bas Gute wie bas Bofe: es ift blind. Wollen Gie bie Freiheit gang vernichten? Dann unterbrücken Sie nur auch bie Berfaffung, biefe Tribune, geben Gie bis zum Letten vor. Entweder Freiheit ober Despotismus, Gebanten : ober Gabelherrichaft, Bernunft oder Inquisition! Gine Mitte giebt es nicht, bie Welt muß bem Ginen ober bem Unberen geboren." macht zum Schluffe mit großem Gifer noch die verfaffungemäßige Bebeutung ber Dringlichfeits-Erflarung geltend, die, feiner Unficht nach. im gegenwärtigen Falle burchans feine Unwendung findet, und ermabnt bie Berfammlung gum Fefthalten nicht nur am Buchftaben, fondern am Geifte der Berfaffung. "Denn", fest er bingu, "Sie werden bald genöthigt fein, fich in die Berfaffung einzuschließen, um fich zu vertheidigen. Man bat zuerft bie 3 Millionen verlangt, man möchte Diefelben gern Ilt Jahre behalten. Man wird es verlangen. Benn Gie Gich in die Berfaffung einschließen, fo werden Gie unbeffegbar fein." - Rach einigen Worten von Chaffeloup Laubat, Ausschuß= Berichterftatter, wird über bie Dringlichkeits- Erflarung namentlich abgestimmt. Bei 619 Abstimmenden (abfolute Mehrheit 310) ergeben fich bafur 368, bagegen 251 Stimmen. — Der Marine-Minister übergiebt einen Antrag auf Ausbehnung bes Belagerungs - Buftandes über bie gange Infel Guadeloupe, und verlangt die Dringlichkeits-Grflarung, was in Betracht gezogen wird. - Sierauf wird fofort bie Disfuffion über bas Prefigefet felbft eröffnet. Der Juftig Minifter Rouber besteht auf ber Nothwendigfeit bes neuen Breggefetes, wie überhaupt ber bisher votirten ftrengen Wefete im Intereffe ber Gefellfchaft, und nicht ber Regierung. Er fucht die Unentbehrlichfeit neuer Bestimmungen aus ber Thatfache nachzuweisen, daß vom August 1848 bis jum 1. April 1850 von 119 Berurtheilungen 66 megen mangelhafter Raution oder gefetlicher Lucken unvollstreckt geblieben, und von 214,400 France Gelbbugen nur 86,500 France eingegangen find. Im Laufe feiner weiteren Entwickelung (worin er gelegentlich bie jebige Organifation bes Geschwornen = Gerichts als mangelhaft bezeichnet) protestirt er gegen bie Glorifitation ber Februar- Nevolution burch einen ber vorhergebenden Redner, und nennt diefelbe eine "Rataftrophe." Gin ungeheurer Tumult entfteht auf ben Banten bes Berges. Ungeftum und unablaffig wird verlangt, ber Prafident folle ben Minifter gur

Orbnung rufen. Der Prafibent verfucht umfonft, ben Sturm gu be-Er wird meift nicht gebort. Ginmal boren wir ihn fagen: Benn ich die Abficht gehabt batte, ben Minifter gur Ordnung gu rufen, fo murben Gie mich baran verhindern!" Gudlich läßt ber Bra= fibent ben Debattenschluß aussprechen, und ber Minifter verläßt bie Tribune. Allein ber Tumult bauert fort. Emil be Girardin gewinnt mit Mube bie Tribune, und fpricht unter beftigen Bewegungen. Die Rechte proteftirt wuthenb. Endlich tommt Girarbin gum Borte: "3ch will erklären, warum ich zur Ordnung gerufen worden bin. 3ch habe erflart und erflare, bag, wenn ein Minifter Louis Rapoleon Bonaparte's die Februar-Revolution eine ""verderbliche Kataftrophe"" (eine Rataftrophe, eine Rataftrophe!), eine ""Rataftrophe" nennen barf, ohne zur Ordnung gerufen zu werden, fein Mitglied ber Opposition mehr in dieser Bersammlung siten wird!" Die Rechte flatscht ironisch Beifall. Der Tumult mit heftigen Wortwechfeln, befonders um bie Ministerbank berum, bauert bergeftalt fort, bag ber Prafibent ben Sut ergreift und fortgeht, womit die Gigung fattifch aufgehoben ift. Noch lange banern bie Zwiegefprache auf bas heftigfte fort. Um 64 Uhr ift enblich ber Saal geleert.

In einem beute Morgen abgehaltenen Minifterrathe wurde beschloffen, bei ber National-Bersammlung 2 Monate für bie Dauer

ibrer Bertagung gu beantragen.

- Das "Gvenement" ergablt von einem Befuche, welchen ber General Changarnier biefen Morgen bem Prafibenten ber Republit abgeftattet habe. Man verfichert, die Uneinigfeit zwischen bem Rriegs= Minifter und Changarnier fete den Prafidenten in Berlegenheit. Diefe 3wiftigfeit foll, in Bezug auf bas Lager bei Berfailles, einen bebent= lichen Charafter angenommen haben. Daffelbe Blatt verfichert, im Wiberspruch mit halbamtlichen Blattern, bas Lagercommando werbe bem General Baraguay d'Gilliers, beffen Stellung zu Changarnier befannt ift, übertragen werden. Die legitimistische "Opinion" bemerft: "Wir beschäftigen uns gar nicht mit ber Commandofrage. Mancher hat heute bas Ruber in ber Sand, welcher es morgen nicht mehr führen wirb. Gine Ordonang ift leicht unterzeichnet." Lager bei Verfailles beschäftigt die Abgeordneten außerordentlich. Man fragt fich, wogu biefe Trupenanhäufung bienen folle? Der Blan befteht übrigens, jeboch im Stillen, ichon über 8 Tage. Dehrere Dit= glieber glaubten, fategorifche Erflarungen forbern zu muffen, unb, falls biefe nicht befriedigend ausfielen, die Rammer-Bertagung gu ber-Jebenfalls muß man täglich auf bas wichtige Greigniß, bie Abfetung Changarniers gefaßt fein. Burbe biefe Magregel getroffen, fo ift bei ber Mehrheit schon alles vorbereitet, um bem General ben Oberbefehl über bie Truppen gu übertragen, welche bie Rationalverfamimlung zu ihrem Schute aufstellen fann. Uebrigens verfteht es fich von felbft, daß mit ber Entfernung Changarnier's vom Barifer Commando, ber offene Rrieg gwifchen bem Brafibenten und ber Ram mer ausbricht. Die Generale Baraguay und Magnan gelten als bie Sauptträger ber Berfailler Lager-Ibee.

Bie mir geftern frub gut unterrichtete Berfonen verficherten. bat fich im Minifterium und unter ben Burggrafen jest eine fo ent= fchiedene Opposition gegen das Preggefet gebilbet, fo bag bas Gefet bei ber Berathung jedenfalls bedeutend modificirt werden wird. Berr von Savoye wird in biefer Berfammlung nach langem Schweis gen auch bas Wort nehmen; er hat einen Wegen-Untrag ein= gereicht, ber bie gangliche Abschaffung aller Cautionen bezweckt. -3ch berichtete Ihnen bereits zu wiederholten Malen von ber Bereini= gung ber Montagne, mit Ausnahme von 25 Mitgliebern, mit ber Linfen, fo wie von ber erstaunlichen Abnahme bes moralifden Ginfluf= fes bes "Parlamentes" auf bas revolutionare Bolt von Paris. Lebru= Rollin beftätigt biefes und wirft ebenfalls feinen Sandichuh ber Don= tagne bin. 3ch citire eine Stelle: " ... 3ch muß es hier bem Bolte wohl fagen, was die Weschichte ihm einft fagen wird. Die Montagne hat fich bes großen Ramens unwurdig gezeigt, womit ihre Feinde fie beehrt haben. Bolt, habe fein Bertrauen mehr, als zu dir felbft!" 3d füge bingu, daß die herren vom Berge über diefes Auftreten ihres ehemaligen Chefe nicht wenig entruftet find; man foll bie Abficht ba= ben, burch Artifel in der hiefigen republifanifden Breffe bie Bormfirfe bes Meifters zu widerlegen. - Ueber Die Entbindung ber Ronigin von Spanien bat die Regierung bis beute Mittage noch feine tele= graphifche Depefche erhalten, obichon an ber fleinen Borfe bas Ge= rücht lief. Un ber hiefigen Borfe find in Erwartung diefes Greigniffes fabelhafte Summen in Spanischen Papieren engagirt. Die glud: liche ober unglückliche Nieberfunft der Königin wird mehr als einen

Spekulanten arm ober reich machen. Paris, ben 10. Juli. Die Artifel über bie Raution, mit Ausnahme Urt. 3, ber verschoben wurde, angenommen. Umendement über Ginführung ber Unterzeichnung aller Journalartifel angenommen. (I. Dep. b. N. Pr. 3tg.)

## Großbritanien und Irland.

London, ben 9. Juli. Der Bergog von Cambridge ift geftorben. Mus Dem-Dorf wird berichtet, bag bie Ginmanderung plotlich febr abgenommen habe, indem mahrend ber erften beiben Juni-Wochen nur ein Drittheil ber fonftigen Auswanderergahl bort einges

Rugland und Polen.

Ralifch, ben 3. Juli. Der Oberbefehlsbaber ber aftiven Urmee, Graf Paggfie witich, weilt gegenwartig im Gouvernement Do= hilew, wohin fich berfelbe am 27. Juni begeben hat, um bie in ber obern Gegend bes Dniepre liegenden Streitfrafte zu infpiziren. Dies fer Infpettionereife merben noch andere in bas fübliche Rugland folgen, weil ber Fürft von Warfchan bie Abficht hat, alle noch nicht inspizirten Truppen ber unter feinem Oberbefehle ftebenben 7 Jufanteries forps noch in biefem Jahre gu inspiziren. - Der "Rurier Barfgamsti" erwähnt in feinen Befprechungen über bie ftattgefundenen Brufungen in den Gymnafien bes Barichauer Lehrbezirfs auch ber Fortidritte, welche bie polnifde Jugend in ber ruffifchen Gprache forts mabrend macht. Die Ruratoren ber Lehrbegirfe find befanntlich alte Generale, und nur in wenigen Lehrbezirten werben bie Unterrichtsanftalten von erprobt gefundenen Staaterathen verwaltet. (C. Bl. a. B.) Belgien.

Bruffel, ben 8. Juli. Die Indépendance beflagt bie Auf-fündigung bes, zwischen bem Bollverein und Belgien bestehenben Bertrages, nicht fo fehr aus materiellen Gründen, als wegen der moralischen Wirkung und der daraus entspringenden Tendenzen des Zollverseins. "Es ist leider wahr", fährt das Blatt fort, "die Deutschen has ben bisher noch feinen Beweis eines, in ber Regelung politischer Ginrichtungen febr bervortretenben prattifchen Ginnes gegeben, bie Sanbelsangelegenheiten werben ungläcklicherweife auch nicht beffer geleitet ... Man hat eine wahrhaft schutzöllnerische Aufregung im ganzen Boll-verein organisirt." Der Commerce belge meint sogar, daß Seitens

bes Bollvereins feindliche Magregeln gegen ben belgischen Sandel zu

Italien.

Turin, ben 4. Juli. Die Deputirtenkammer bewilligte 6 Millionen Rente Unleihen.

- Der "Espana" zufolge, hat bie Spanische Regierung bas Berfahren ihres Gefanbten in ber Sache ber Bermahlung bes Grafen von Montemolin mit einer neapolitanischen Bringeffin vollkommen gebilligt, und bemfelben neue Inftruktionen gefandt. Das Geemis nifterium hat zugleich bie nothigen Befehle ertheilt, bag bas Dampfboot Raftillo von Micante nach Reapel abgeben foll, um bort gur Berfügung des Gefandten zu bleiben, im Falle biefer feine Baffe forsbern und Reapel verlaffen follte. Man glaubt indeß nicht, bag es gu biefem Meußersten fommen, und baß die Bermablung bes Grafen v. Montemolin mit ber neapolitanischen Bringeffin, aus boberen politiichen Grunden, nicht ftattfinden werbe. Es foll in bem Beiraths pertrage burchaus feine Unspielung wegen eventueller Rechte bes Pratenbenten auf die Spanische Krone vorkommen. Auf biese Weise wird bas freundschaftliche Berhaltniß zwischen Reapel und Spanien fortbe-

Liffabon, ben 28. Juni. Hier ift ein Amerikanisches Gefcmaber, bestehend aus einem Dampfer und einer großen Fregatte, angelangt, um gewiffe Forberungen ber Bereinigten Staaten an Portugal durchzuseten. Diese Forberungen schweben schon feit langer Zeit; es find ihrer funf an ber Zahl. Ginige bavon rühren noch aus bem letten allgemeinen Kriege ber. Go verlangt Amerika ben Werth eines Rapericiffes, bas bamals von ben Englandern bei ben Azoren weggenommen murbe. Die Portugiefifche Regierung wendete fich fcon bamals an England und verlangte Erfat für bie burch bas Feuern verurfachten Berlufte, welchen England im Werth von 300 Bf. St. leiftete, mabrent es zugleich gegen bie Amerikanischen Unfprude in Betreff jenes Schiffes protestirte, ba bie Portugiesische Regierung auch hierfur auf England gurudging. Die übrigen Forberungen beziehen fich auf bie Ruderstattung bes Werthes von Schiffen, bie auf Portugiefischem Gebiet theils geftrandet, theils wegen angeblichen Schmuggelus tonfiszirt murben, Forberungen, bie von Portugal jum Theil anerfannt werben, nicht aber bie boppelten Binfen, bie Amerita ebenfalls forbert. Rach Ankunft ber Rriegsichiffe bat ber Amerifanifche Befanbte Bortugal eine Trift von 20 Tagen geftellt.

Donan : Fürstenthümer. Bufareft, ben 23. Juni. Die langft erwartete Ankunft bes neuernannten Preußischen Generalfonfuls fur bie Balachei und Molbau, Regierungerath von Menfebach, ift vorgeftern endlich erfolgt. Burft Stirbey ließ ibn geftern burch feinen erften Abjutanten und Rammerer Bicomte be Grammont befomplimentiren ; boch wird bie feierliche Antritte : Aubieng erft nach ber Rudfunft bes Berrn Meufebach von Jaffy stattfinden, wohin berfelbe noch gestern Abends mit seinem Begleiter, bem zum Kangler bes Generaltonfulats ernannten, früher Königl. Preußischen Konful in Rio Janeiro, Grn. v. Theremin, abgereift ift, um die bisher bort aufbewahrten Generalfonfulatsarchive und fonstige auf die fünftigen neuen Dienstverhaltnisse bezüglichen Geschäfte zu ordnen. Auch ber neue ruffische Generalfonful, Staatsrath Chaltschinsty, beffen Ernennung auf biefen Boften ich Ihnen bereits im April angezeigt habe, wird vielleicht schon heute ober morgen hier eintreffen.

Bermifchtes. Gin parifer Schneibermeifter, welcher fur ben Grafen von Chambord eine Weste, die bemselben zum Geschenke gemacht werden foll, angefertigt, bat an bie eblen Damen bes Faubourg St. Germain ein Schreiben erlaffen, welches lautet: Mabame! 3ch habe die Ehre, Sie zu benachrichtigen, bag bie Wefte, welche bem Konige, bem gnabigen Herren Grafen von Chambord, zum Geschenke gemacht werben soll, sertig ift, und daß dieselbe jeden Tag von 12 Uhr Mittags bis Abends 8 Uhr bei Grn. Humbert, Rue Lenvir St. Honore Nr. 1., zu feben ift. Indem ich die Ehre Ibres Besuches erwarte, genehmischen Grieffen ift. gen Gie, Madame ic. — Paris, ben 23. Juni 1850. Sumbert, Sohn. N. B. Der gegenwärtige Brief ermächtigt zum Eintritte.

# Locales 2c.

8 Mus bem Frauftabter Rreife, ben 11. Juli. In ber vierten Sigung am 10. b. erblickt man icon 7 Uhr Morgens ein gablreiches Bublifum vor bem Sigungsgebande versammelt. Die Spannung über den Ausgang ber Prozegverhandlung in ber Anflage gegen ben Buchhanbler Balentin Stefansti ans Bofen wegen Majeftatebeleibigung batte baffelbe aus nab und fern berbeigezogen. Nach 8 Uhr tritt ber Gerichtshof ein. 2118 Gefdworene geben aus ber Urne hervor: 1) Apothefer und Rathsberr Plate aus Liffa, 2) Dr. med. Schaver aus Liffa, 3) Gutsbesiter v. 3frziewsfi, 4) Ritterguts-besiter Dühring, 5) Kreisgerichtssefretar Alfiewicz, 6) Gutsbesiter Müller, 7) Borwerksbesiter Schulz, 8) Rechtsanwalt Brach. vogel aus Roften, 9) Buchhanbler Gunther aus Liffa, 10) Gutsbesitter v. Rosnowsti, 11) Bofthalter Prausnit aus Liffa unb 12) Gutsbesitzer Jaefel. — Staatsanwalt Schottki verritt das öffent-liche Anklageamt, Rechtsanwalt Krauthofer aus Posen, unter pasfiver Affifteng bes hiefigen Rechtsanwalts Stort, erscheint als ber Bertheibiger bes Angeklagten. Weber bie Staatsanwaltschaft noch bie Bertheibigung verwarfen einen ber aus ber Urne gezogenen Gefchwor-Die Berhandlung beginnt mit Berlefung ber Untlageafte in Deutscher und Bolnischer Sprache. Der Prafibent bes Gerichtshofes, Geheimrath v. Gieg barbt aus Pofen, läßt nachftdem noch mehrere Berhandlungen aus ber Borunterfuchung verlefen. Der Defenfor Rrauthofer beantragt bie Berlefung noch mehrerer anberer Schriftftude und will befonders die Berfügung bes Appellationsgerichts gu Bofen, woburch bie Unflage von ben bortigen Gerichten zurudgewiesen worben, zur Cognition ber hiefigen Geschwornen bringen. Dem ersteren Berlangen wird gewillfahrt, gegen bas lettere erhebt ber Staatsan= walt Ginfpruch, weil bas beregte Schriftstud nicht vor bie Beurtheilung und zur Informirung ber biefigen Jury gehöre. Der Angeflagte recognoscirt ben incriminirten Artifel in Nro. 45 b. Zeitung bes Ditens vom 1. Mai v 3. und betennt fich als ben Drucker und Ber-

Rach Erledigung einiger Formalitäten begründet ber Staatsanwalt bie Anklage mit einer flaren Darlegung ber in bem angegebenen Zeitungsartifel enthaltenen Majeftatsbeleibigung. Der als Redafteur angegebene Literat Buftan Genft hat protofollarifch jede Berbindlichfeit eines verantwortlichen Rebatteurs von fich gewiesen und barauf fich bezogen, baß an ber Spite jeder einzelnen Rummer b. 3tg. die Berantwortlichfeit

bes Berlegers vorangebruckt ift. Eben fo hat berfelbe bie Autorschaft bes infriminirten Artifels abgelebnt. Es fonne bemgemäß nunmehr nur ber zur Berantwortung gezogen werben, welcher in bem burch bas Gefet bestimmten Falle und in der durch baffelbe vorgeschriebenen Reiben-. folge in Unfpruch zu nehmen ift. hier alfo ber Berleger und Druder Er burfe alfo bes Unsfpruche ber Wefchworenen auf fculbig gewär= (Fortfetung folgt morgen.)

2 Mus bem Rrotofdiner Rreife, ben 10. Juli. Durch ben fürglich in 3buny verübten schanderhaften Raubmord, ber außeror= bentlich fchnell im Rreife befannt wurde, ift Angft und Schreden verbreitet worben, am meiften bei benen, welche in einzelnen von gabl= reicher bewohnten Orten abgelegenen Gtabliffements wohnen, beren es im Rreife viele giebt. Und biefe Beforgniß ift wahrlich nothig, wenn es fich bestätigt, was wir fo eben vernommen haben, bag in ber Nabe von Romalemo im benachbarten Blefcbener Rreife ebegeftern zwei Schwarzviehhandler von 5 Raubern angefallen und ihrer Baarfchaft im Betrage von 76 Rthlr. beraubt worden find. Much ein Sandwerteburiche foll um feine Gachen auf ahnliche Beife gefommen fein, mahrend ein Fleischer, ber aber beritten war, gludlich ben Schnapp-

Dftrowo, ben 5. Juli. In ber heutigen Situng ber Be- schworenen fagen 8 Berfonen: Conftantin Szwacki, Caspar Bietet, Bincent Gibafiewicz, Gebaftian Machnit, Anton Blazejewsti, Stanislaus Blazejewsti, Beter Josewicz und Unbreas Baremba auf ber Bant ber Angeflagten, fammtlich bes Aufruhrs und bes Tumults beschuldigt. Ihre Defensoren waren, ber Juftig-Rath Soppe, ber Rechts Anwalt Gembisti und ber Rechts = Unwalt von Colomb. Die Infulpaten follen am 2. und 3. November 1848, nachdem vom Bürgermeifter Brettschneiter gu Sulmierzoce Behufs Beitreibung verweigerter Abgaben Militar berangezogen worden, fich in Saufen gefammelt und unter garmen und Bfeifen nicht nur bem Burgermeifter, fondern auch bem Rammerer und mehreren Juden die Fenfter mit Steinen eingeworfen, und außerbem noch erfterem gebroht haben, ihn aufzuhängen. Bon ben 17 Belaftungezeugen werben bie Ungefchulbigten nur theilweife und mit Unbeftimmtheit der ihnen zur Laft gelegten Berbrechen bezüchtigt, jedoch wird als Sauptanführer ber Conftantin Ggwacti recognoscirt, ber die größte Schuld des Tumults getragen. Nach gehaltenem Requisitorium beantragte ber Staats : Anwalt gegen Szwacki, Bietet, Machnif und Baremba bas "Schulbig", mahrend er gegen bie übrigen vier Angeklagten feinen Strafantrag formirte. Die Gefchworenen erachteten fammtliche Angeflagte bes Aufruhre nicht überführt, bagegen erflärten fie Szwacki schulbig, bei bem am 2. und 3. Nov. 1848 zu Sulmierzyce stattgehabten Auflauf Selbstgewalt, sowie burch Schreien undfonft Unfug an öffentlichen Orten verübt zu haben. Auch Jofe wicz wurde bes Unfuge burch Schreien überführt erflart. Der Gerichtshof erfannte auf Grund beffen gegen Ggwacti auf 3 Sabr und 4 Bochen Buchthausstrafe und Berluft ber Rational-Rofarbe und gegen Josewicz auf 6 Wochen Gefängniß. Babrent ber Berhandlung ereignete fich ber Zwischenfall, bag bie Angeflagten Szwacfi und Bigtet gegen ben Gensb'arm Rrampe grote Beleidigungen aus= ftiegen, wofür ber Berichtshof fie fofort zu einer Stägigen Befängniß-

Dftrowo, ben 6. Juli. In ber hentigen Situng ber Beschworenen wurde ber Matthaus Cabesti aus Gulmierzyce por bie Schranfen geführt, beschulbigt ber Majeftatsbeleibigung. Defenfor war ber Rechts = Unwalt von Colomb. Die Antlage legte ihm zur Laft, bağ er im vorigen Jahre einen aus Schleswig - Solftein zurnichgefehrten gandwehrmann, dem er auf bem Felbe begegnete, mit ben Borten angeredet habe: Du bift gemaftet wie ein Stier, aber ber Ronig von Preugen ift ein Sundsfott, er halt fo viele Deputirte und wir muffen fie bezahlen. Alle brei bierüber vernommenen Beugen beftätigen diefe Thatfache, worauf die Geschworenen bas "Schuldig" aussprachen. Der Gerichtshof verurtheilte bemnachft ben Angeflagten 311 2 Monat Gefängniß und in bie Roften.

& Bromberg, ben 10. Juli. In unserer Gegend burfte es wohl schon entschieden fein, wie die Ernte ausfallen wird, vorausgefest, bag nicht Sagelichlag ober fonft nicht berechenbare Unfalle eine Menberung hervorrufen. Auf bem trochnen und leichten Boben wird fich nämlich die Ernte wegen bes fehr trodnen Dai's nur mittelmäßig geftalten. Der auf schwerem Boben gefaete Roggen bagegen, fo wie auch ber Weizen werben einen febr ergiebigen Ertrag bieten. Raps bat im Dai ebenfalls etwas burch die Durre und Ralte gelitten; diese Frucht durfte jedoch im Gangen noch fo ziemlich gerathen. Uns Diefen ziemlich guten Ernteaussichten erklart fich benn auch ber niebrige Stand unferer Getreibepreife; ber Beigen gilt wieder nur 44 bis 46 Thaler pro Wispel, je nach ber Qualität, ber Roggen 23 Thaler -Un unferer ftabtischen Dabchenschule tritt zu Michaelis b. 3. ber gewiß feltene Fall ein, daß ein Chepaar zu gleicher Zeit emeritirt wird; ber Mann war viele Jahre hindurch der erfte Lebrer ber Unftalt in den Biffenschaften, feine Frau bagegen leitete ben Unterricht in ben Sandarbeiten. Die erledigte Stelle bes erftgenannten wird fortan wegen ber bem Emeritus zu gemahrenben Benfion nur 400 Rthir. jahrlich

+ Inowraciam, ben 10. Juli. In jener Beit, als bas neue Brefgefet noch nicht eriffirte, wurden bier zum 1. b. DR., zwei Local-Blatter angefündigt, von benen bas eine wochentlich einmal und bas andere zweimal unter ber Benennung "Inowraclawer Bochenblatt" erscheinen follte. Die Ronigl. Regierung zu Bromberg bat aber, auf Grund bes neuen Preggefetes, berartige Blatter für cautionspflichtig erklart und unter Sinweifung auf Die Caution erheischenden Bunfte, babin entschieden, bag nur rein technische Zeitschriften, die freilich gu= gleich Unzeigen enthalten burften, von ber Raution entbunden find, bagegen icon biejenigen ber Rautionspflicht unterliegen, Die barmlofe Ergablungen und Berichte über Unglücksfälle zc. enthalten, wie vielmehr nicht folde, die über Rommunal-Angelegenheiten (Sozialismus) fprechen. Auf biefe Beife ift nun ben beiden Herausgebern ein ge-waltiger Strich burch bie Rechnung gemacht und ber eine ift wegen ber erften Nummer, Die er auf's Gerathewohl hat unter bas Bublifum vertheilen laffen, bereits benuncirt worden. Raution gu beftellen, bazu werden fich beibe schwerlich bequemen und fo ift und die Freude, auch nur ein Lotalblatt gu haben, gu Baffer geworben.

Musterung polnischer Zeitungen. Dem Czas wird in Diro. 150 aus Posen Folgendes geschrieben: Bu ben fleinen Stanbalen, welche wir in biefen Tagen hatten, ge= hörte die gerichtliche Schliegung ber Buchhandlung der Wittme Boy= towsfa, welche auf Untrag bes Rechtsanwaltes Krauthofer wegen einer bedeutenden Gumme, die ber verftorbene Bopfomsti biefem schuldete, ploblich erfolgte. Man fraunte barüber um fo mehr, als bie

Uebereinstimmung ber Grunbfage und bie Freundschaft bes Berftor= benen mit bem herrn Rechtsanwalt allgemein befannt maren, und ber in ben Zeitungen burch die Bittme Wontowsta veröffentlichte Bermögenszuftand ber Buchhandlung beutlich ergab, baß bie Attiva bie Passiva weit überfteigen, fo baß herr Krauthofer in ber That feine Ursache hatte, wegen jener Summe in Besorgniß zu sein, und folden Zwiefpalt unter feiner Bartei gu erregen.

3ch weiß nicht, ob es in Folge bes allgemeinen Rrieges gegen bie Beitungen, ober aus einer anderen Urfache geschieht, genug, feit einiger Zeit kommt uns Ihr Czas fehr unregelmäßig gu, oft erhalten wir in zwei ober brei Tagen feine Rummer, und bann wieber an einem Tage mehrere zugleich. Bielleicht ftubirt man ihn in ber Abficht, um ihm ben Poftbebit ebenfalls zu entziehen; benn was ift bie Genfur im Bergleich mit einem Mittel, bas bie Leute fo rabital von ber Lefeluft heilt? Es ift auch möglich, daß jene Unregelmäßigfeit in ber Unordnung ihren Grund hat, die auf der Post mit jedem Tage auf recht fühlbare Weise zunimmt, seitdem bas General Postamt aufgehoben, und bie Poftverwaltung eine Abtheilung bes Sandelsminifteriums geworben ift.

Sierauf ergablt ber Pofener Correspondent, daß ber Oberprafi-bent auch bem Goniec Polski, einem Blatte, bas jebe Opposition gegen bie Preufifche Regierung grundfatlich vermeibet und bie Polnischen Intereffen nur ftreng innerhalb ber Grenzen ber Preußischen Gefete vertritt, ben nachgesuchten Poftbebit verweigert habe, und nach= bem er bas bezügliche Antwortschreiben bes Oberpräfibenten an ben Redafteur jenes Blattes, Herrn Rofe, mitgetheilt hat, fügt er hinzu: Man muß gestehen, diese Antwort ift kurz und bundig, eine eben folde Antwort wurde man von einem Pafcha von brei Roffdweifen ober von einem Chinefischen Mandarin erhalten. "So will ich's, weil ich mich in übler Laune befinde, ober weil es fo meinen Freunden convenirt!" Das ift jest bei uns bie "suprema lex" (bas hochfte Ge fet); "in eine Grörterung ber Grunde mich einzulaffen, ift gang überfluffig, ba bie Satrapen-Bewalt fich einmal in meinen Sanden befindet!"

Derfelbe Correspondent berichtet weiter: 3ch fann nicht unter-laffen, Gie barauf aufmertsam zu machen, bag gleichzeitig aus Bien im Journal bes Debats, aus Galigien in ber Augsburger Allgemenen Beitung und von ber Polnifchen Grenze in ber Breslauer Zeitung Correspondeng - Artifel zum Borfchein gefommen find, welche von ein er beabsichtigten Errichtung Polens fprechen. 3ch lege nur auf bie beiben erften Blatter, welche gewöhnlich aus guten Quellen schöpfen, Gewicht; von ber Breslauer Zeitung will ich nicht reben, ba fie als Fabel = und Mahrchenbichterin binlanglich befannt ift. Das gleichzeitige Bervortreten jener Nachricht in ben beiben erftgenannten Beitungen hat auf die hiefige Beamtenwelt einen gewiffen Ginbrud

gemacht.

Der Goniec Polski enthalt in Dr. 7 folgendes Ruriofum: Bor Rurgem murbe in Barma ein Pferd gur Gefängnighaft und gum Faften verurtheilt, weil es nicht geschickt genug sprang; jest ift die berzogliche Regierung auf ben beiligen Untonins aufgebracht, und verfährt mit ibm, wie mit einem Revolutionar. Um 13. Juni nämlich, bem Fefttage bes beiligen Antonius, war bas Bilb beffelben in Parma mit Blumenfträußen von Rosen und weißen Lilien befrangt, welche mit ben grunen Blättern bie italienische Trifolore bilbeten. fich eine Gerichts-Rommiffion an Ort und Stelle, überzeugte fich burch ben Augenschein von ben revolutionaren Absichten bes Beiligen, verfügte bie Ronfistation ber Blumen, und erstattete über ben Borfall einen Bericht, in Folge beffen die oberfte Behorde ben armen Beiligen badurch ftrafte, baß fie die Prozession, welche an jenem Tage gewöhns lich zu feiner Ehre gehalten wirb, verbot. Es klingt bies unglaublich, und boch ift es wörtlich mahr!

I Stiggen aus Belgien. (Fortsetung.)

Die eigentlich politifche Parteiung Belgiens ift von ber bas Bolt in bie beiben Salften ber Ballonen und Flamander theilenben nationalen Parteiung gang unabhängig und burchfreugt Diefelbe meiftentheils. Gie ift aber and wieber anderer Natur, als gegenwärtig in ben meiften anderen ganbern Europas. Sier handelt es fich burchaus nicht etwa um Monarchie ober Republif wie in Franfreich, ober um Abfolutismus und Ronftitution, ober um allgemeines ober befchranttes Bablrecht, ober um Befchränfung ober Erweiterung ber Breffreiheit, ober um fonftige Ausbildungen innerhalb bes tonftitutionellen Staatsmes fens an und für fich. Es handelt fich in Belgien wefentlich um bie Stellung ber Rirche gum Staate. Daber werben auch bie beis ben bedeutenoften politischen Parteien bezeichnet als die tatholische und als bie liberale. Die liberale Bartei beftebt aber nicht etwa aus Broteftanten ober Juben; beren Bahl ift in Belgien fo überaus gering, bag fie gar nicht in Anschlag tommt. Die Liberalen find fo gut Katholifen als die par excellence Ratholifen genannten. Die liberale Bartei in Belgien will aber bas Staatswefen frei halten von bierardischen Hebergriffen, bie Grundlage berfelben ift gegeben in bem Spruche Chrifti: "Gebet bem Kaiser was des Kaisers ift, und Gott was Gottes ist." Damit ist die sogenannte katholische Partei nicht einverstanden. Die will herrschen, wie in ber Rirche fo im Staate. Da fie nun aber feinen Priefterftaat in fichtbarer Form fchaffen tann, fo will fie ihren machtigen Ginflug in alle ftaatlichen Berhaltniffe bringen laffen und fucht fich bafür auch die bestehende Form bes Staas tes dienstbar zu machen, um im gesetlichen Wege ihre Macht im Staate ju organifiren. Je nach Umftanben und Bedurfniffen erfcheint fle ba= ber als eine Berfechterin ober Befampferin ber Freiheit. Gie hat Die Freiheit ber Bereine und Berbindungen verfochten, um auf Grund befo fen ihre Orben und Rlöfter gefetlich im Staate gu haben, wie ja benn bie Bahl ber Rlofter in Belgien außerorbentlich groß ift, und bas fleine Land als eine mabre Fundgrube ber Jefuiten gilt. Gie hat die abfolute Freiheit bes Unterrichts verfochten, um baburch bie Möglichfeit gu gewinnen, das gesammte Unterrichtswesen im ganzen Lande in ihre Sand zu befommen, und bie in ben Staatsschulen festgehaltene, bem Befuitismus feindliche wiffenfchaftliche Uebermachung bes Staates gu

Dies Lettere ift bis jest ihr unablaffiges Beftreben gewesen, fie hat ihr Biel aber nicht nur nicht erreicht, fonbern in neufter Beit fogar eine ftarte Dieberlage erlitten. Das gegenwartige Minifterium gebort ber anberen, alfo ber liberalen Bartei; bag es in feinen antijesuitifden Beftrebungen großen Untlang im Bolte findet, bat fich por Rurgent erst bei der Wiederwahl des Ministers Rogier gezeigt, der das Departement des Unterrichts hat, also gerade bei diesem Kampse der katholischen Partei besonders ein Dorn im Auge war. Der Minister Rogier hatte feine Randibatur in Antwerpen; ber Clerus foll bie unglaublichften Unftrengungen gemacht haben, feine Biebermahl gu bintertreiben, alle Bestrebungen aber scheitern; als bie Wieberwahl Rogiers befannt geworben, wurde bie Stadt illumnirt, und bas geschah gerabe in ber Zeit, als bas Ministerium bas neue Unterrichtsgeset in ben Rammern burchgebracht hatte, fraft beffen alle Unterrichtsanftalten in bem gangen Staate ber Oberaufficht und miffenschaftlichen Oberleitung bes Staates unterworfen werben.

Berantw. Rebatteur: G. G. S. Biolet."

#### Angekommene Fremde. Bom 12. Juli.

Lauf's Hôtel de Rome: Landrath Fernow a. Inowrackam; Landwirth Fobring a. Guntherit; die Rauft. Ruppel a. Coln, Forftermann a. Berlin u. Sechenthal a. Königsberg in Pr.

Hôtel de Dresde: Pr.-Licut. Rifmann u. Kanglift Frehtag a. Samtet; Raufm. Meigner a Berlin; Appell.-Ger.-Affessor v. Grabowski a. Schroda; Brennerei Inspekt. Schönerstett a. Berlin; Gutsb. Ad. Lutomsti a. Minfchadlowa.

Schwarzer Adler: Die Gutsb. Luther a. Lopuchomo, Niflag a. Szege-powice, v. Rholowski a. Zimnamoda u. Frau Bandelow a. Latalice. Bazar: Lehrer 21. Enwinsti a. Liffa; Rentier Makachowski a Paris;

die Guteb. Stablemsti a. Zaleffe u. 3. Rieswiastowsti a. Glupi. Hôtel de Bavière: Landrath v. Haza a. Samter; Frau Gutsb. v. 3a-remba a. Sady; die Gutsb. v. Agfinowski a. Swadzim u Rosen-thal a. Breslau

Hôtel de Berlin: Die Partik. Umbach a. Liffa u. M. Piotrowski a. Jarocin; Apotheker Rhenicke a. Jarocin; Bahnh.-Inspek. Birkhold a. Samter; Gutsb. v. Tomicki a. Pleschen. Hôtel de Paris: Die Gutsb. Cegielsti a. Bodti u. Karczewsti aus

Czamostek; Kaufm. Peskary a. Ostrowo; Gutsb. Drojecti a. 3a= Goldene Gans: Die Raufl. Fride u. Reinhard a. Magdeburg

Beifer Adler: Die Gutsb Gartig a. Akony u. Nehring a. Nehrings-walde; Landwirth Werner a. Bromberg. Goldenes Reh: Ober-Grenz-Kontrolleur Andrinsti a. Pogorzelice. Raufm. Remacher a. Bromberg. Im Eichfrang:

Rirchen: Nachrichten für Pofen. Sonntag, den 14. Juli e. werden predigen:

Ev. Rreugfirche. Bm.: Berr Cand. Benig. - Rachm .: Berr Dre-

Ev. Kreuzkirche. Bm.: Herr Cand. Benig. — Rachm.: Herr Prediger Friedrich.
Ev. Petrikirche. Bm.: Herr Conf. Rath Dr. Siedler.
Sarnisonkirche. Bm.: Herr Conf.-Rath Cranz. — Nachm.: Herr
Pred. Graff.
Ehriskathol. Sem. Bm. u. Nachm.: Herr Pred. Post.
Ev. luther. Sem.: Bm. u. Rm.; Herr Pastor Böhringer.
Im Tempel des ifrael. Brüder-Bereins. Sonnabend 94 Uhr
Bm.: Herr Prediger Dr. Goldstein.

In den Parochieen der genannten driftlichen Rirchen find in der Boche bom 5. bis 11. Juli 1850:

Geboren: 12 mannt., 6 weibl. Gefchlechts. Beftorben: 10 mannl., 2 weibl. Gefchlechts. Betraut: 5 Paar.

Weizen nach Qualité 52 - 56 Rthlr.

Drud und Berlag von 2B. Deder & Comp. in Bofen.

# Berliner Börse und Getreide-Markt vom 11. Juli 1850.

| Weekeel Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eisenbahn-Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wechsel-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stamm - Actien. Prioritäts - Actien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| do.   250 Fl.   2 Mt.   -   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140   140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Reinertrag wird anach erfolgter Bekanntmachung in der dazu bestimmten Rubrik ausgefüllt. Die mit 31/2 pCt. bez. Actien ind vom Staat garantirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berl. Anh. Lit. A.B   4   4   90\[ \] G.   Berl. Anhalt   4   95\[ \] bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | do. Hamburg 4 4 4 86 bz. u. G. do. Hamburg 4 100 bz. do. II. Serie 4 98 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leipzig in Courant im 14 Thlr. Fuss . 100 Thlr. \ \ \begin{pmatrix} 8 & Tage & 99\\ 2 & Mt. & 99\\\ \end{pmatrix} & 99\\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | do. Stettin-Starg. 4 $\begin{bmatrix} 5\frac{1}{5} \\ 105\frac{1}{2} \end{bmatrix}$ B. do. Potsd. Magd. 4 $\begin{bmatrix} 1\frac{3}{5} \\ 1\frac{3}{4} \end{bmatrix}$ 63½ bz. u. B. do. Potsd. Magd. 4 $\begin{bmatrix} 98 \\ 93 \end{bmatrix}$ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MagdHalberstadt 4 8 138 B. do. do. 5 102 bz. u. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Petersburg 100 SRbl. 3Wochen 1075 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | do. Leipziger. 4 121 - do. do. Litt. D. 5 1003 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Inländische Fonds, Pfandbrief- und Geld-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halle-Thüringer . 4 2 66 B. do. Stettiner 5 1054 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Contract Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cöln-Minden   3½   —   96½ à ¼ bz.   Magdeb,- Leipziger   4   99 G.     do. Aachen   4   1   42 B.   Halle-Thüringer .   4½   99½ B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Preuss, Freiw, Anl. 5 $107$ $106\frac{1}{2}$ Pomm. Pfandbr $3\frac{1}{2}$ $95\frac{5}{8}$ $95\frac{1}{8}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | do. Aachen 4   1   42 B.   Halle-Thüringer 4   994 B.   Cöln-Minden 4   101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| St. Schuld-Scheine $3\frac{1}{2}$ $86\frac{5}{2}$ $86\frac{5}{4}$ Kur-u, Nm. Pfdbr. $3\frac{5}{2}$ — $95\frac{5}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Düsseld, Elberfeld 5 4! 80! B. do. do 5 1031 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Seeh-PrämSch   104\frac{3}{4}   Schlesische do. $ 3\frac{1}{2} $ _   95\frac{1}{4}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Niederschl Märk. 31/2   831/2 a 3/8 bz. u. G   Rhein. v. Staat gar. 31/2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| K. u. Nm. Schuldv. 31/2 841/4 831/4 do. Lt. B. gar. do 31/2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | do. Zweighahn 4 do. 1. Priorität . 4 89 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berl. Stadt-Obl 5 1043   Pr. BkAnth. Sch 981 971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oberschl, Lit. A. $3\frac{1}{2}$   $5\frac{7}{12}$ 106 $\frac{3}{4}$ bz. u, B. do. Stamm-Prior, 4   $75\frac{1}{2}$ G. do. Lit. B. $3\frac{1}{2}$   $5\frac{7}{12}$ 104 B. 103 $\frac{3}{4}$ G. Düsseld. Elberfeld 4   90 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| do. do. do. $3\frac{1}{2}$ 85 84 $\frac{1}{2}$ Westpr. Pfandbr. $3\frac{1}{3}$ 90 $\frac{3}{4}$ 90 $\frac{1}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cosel-Oderberg $\begin{vmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{vmatrix}$ 72 bz. Niederschl -Märk $\begin{vmatrix} 4 \\ 95 \\ 4 \end{vmatrix}$ bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grossh Posen do. $.4 - 100\frac{1}{4}$ Friedrichsd'or $- 13\frac{7}{12}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Breslau-Freiburg . 4 do, do, 5 104 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| do. do. $3\frac{1}{4}$ — $90\frac{1}{4}$ And Goldm à 5 Th. — $12\frac{1}{8}$ $11\frac{5}{8}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Krakau-Oberschl. 4 5 693 B. do. III. Serie 5 103 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ostpr. Pfandbr 31 934 934 Disconto   -   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berg-Märk $\frac{4}{3}$ — $\frac{41\frac{7}{2}}{3\frac{1}{6}}$ B. $\frac{1}{3}$ do, Zweigbahn $\frac{41}{3}$ — Magdeb Wittenb. $\frac{5}{9}$ 99 $\frac{3}{8}$ B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stargard-Posen 3\frac{1}{2} & 3\frac{1}{2} & 3\frac{1}{2} & 83\delta & B. & 82\frac{3}{4} & G.  \text{Magdeb Wittenb. 5 \text{ 0berschlesische } 3\frac{1}{2} & B.  \text{Oberschlesische } 3\frac{1}{2} & -    \text{Brieg-Neisse }  \text{4} & -    \text{Brieger-Neisse }  \text{4} & -    \text{Brieger-Neisse }  \text{4} & -    \text{Brieger-Neisse }  \text{4}      \text{Brieger-Neisse }  \text{4}      \text{Brieger-Neisse }  \text{4}      \text{Brieger-Neisse }  \text{3}    \text{Brieger-Neisse }      \text{Brieger-Neisse }  \text{3}    \text{Brieger-Neisse }  \text{3}    \text{Brieger-Neisse }   \text{Brieger-Neisse. }  \text{3}  \text{Brieger-Neisse. }  \text{3}  \text{Brieger-Neisse. }  \text{3}  \text{Brieger-Neisse. }   \text{3}  \text{Brieger-Neisse. }   \text{3}   \text{Brieger-Neisse. }   \text{3}   \text{3}   \text{3}                                                                                                                \qu |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MagdWittenb 4 - 59 B. Krakau-Oberschl 4 84 G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Russ. Stiegl. 2. 4. A. $\frac{1}{4}$   $93\frac{3}{8}$   $92\frac{7}{8}$   $\frac{1}{8}$   Poln. Pfdbr. a. a. C. $\frac{1}{4}$   $96\frac{1}{2}$   $96\frac$ | Cosel-Oderberg 5 100 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| do. Engl. Anleihe . 41 97 8 97 8 4 4 do. Part. 500 Fl. 4 81 80 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausländische Actien. Breslau-Freiburg .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| do. Poln. Schatz-0. 4 81 8 81 8 1 4 à 1 do. do. 300 Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Friedr. Wilh. Nrdb. 4 — 413, ½ à ½ bz. Bergisch-Märk 5 100 bz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| do. do. Cert. L. A  5   95\frac{1}{8}   94\frac{2}{8}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. do. Prior, 5   -  98 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schluss - Course von Cöln - Minden 964 G. Preuss. Bank - Anth. 973 bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Stadttheater zu Posen.

Sonnabend, ben 13. Juli. Gaftvorftellung bes Berrn Prof. Beder aus Berlin. Bum Erftenmal:

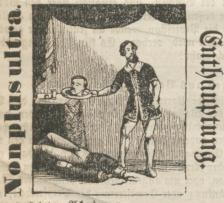

Darauf folgt: Afabemie neuer lebenber Bilber. Rach ben Meifterwerfen ber berühmteften Maler und Bilbhauer arrangirt von Mad. Beder Bu Anfang ber Borftellung: Der Unficht= bare; tomische Oper in 1 Aft von Costenoble, Du-

fit von Gyle. Raffeneröffnung 6 Uhr. Anfang 7 Ubr.

Befanntmachung.

Durch bie Berfetung bes Rreischirurgus Gichting in ben Regierungsbezirt Frankfurt ift bie Rreischirurgen-Stelle bes Bomfter Rreifes erlebigt worden. Diejenigen Bunbargte erfter Rlaffe, welche fich um biefe Stelle bewerben wollen, haben fich beshalb binnen vier Wochen bei uns zu melben ihren Gefuchen ihre fammtlichen Qualififations Dokumente urschriftlich ober in beglaubter Abschrift mit ber Anzeige beizufügen, ob und in wie weit sie ber Polnischen Sprache mächtig find.

Pofen, ben 3. Juli 1850. Ronigl. Regierung. Abtheil. bes Innern.

# Rothwendiger Bertauf.

Ronigliches Rreis- Bericht zu Onefen. Das abliche Gut Malachowo 31ndmiensc I. Salfte, bestebenb aus ber Salfte bes Dorfes Malachowo Blychmiense und ber Salfte ber Bufte Malachowto, abgeschätt auf 21,685 Riblr. 13 Sgr. 4 Pf. zufolge ber nebst Hypothefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, soll

am 2. Januar 1851 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werden.

Alle unbekannten Realprätenbenten werben auf= geboten, fich bei Bermeibung der Praflufion fpateftens in biefem Termine gu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubis ger, refp. Realpratenbenten, namentlich:

1) bie Geschwifter Barbara und Seperina

von Drewicka und die Erben ber Glifa= beth von Drewicka,

2) ber Stanislaus von Roffowsti, werben hierzu öffentlich vorgelaben.

## Nothwendiger Verfauf.

Ronigliches Rreis = Gericht zu Gnefen.

Das abelige Gut Popowo Ignaczewo ober Ginaczewo, abgefchatt auf 55,721 Rthir. 9 Ggr., zufolge ber nebst Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll

am 25. September 1850 Bormittags 11 Ubr an orbentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werben.

Deffentliches Aufgebot.

Alle biejenigen, welche aus ber gerichtlichen Schulbverichreibung vom 10. November 1804 über 100 Rthir. für ben Rammerfalfulator Dahnert, welche ex decreto vom 11. Januar 1805 im Hypothefenbuche bes Grundftuds Bromberg, Thorner Borftabt Dr. 295., gur Beit ber Husftellung ber Obligation ben Gelfeschen Cheleuten, gegenwärtig bem Leberhandler Gifig Roppel gehörig, Rubr. III. Nr. 1. eingetragen, als Gigenthumer, Geffionarien, Pfand= ober fonftige Briefinhaber Unfpruche zu haben vermeinen, werben hierdurch aufgeforbert, ihre etwanigen Ansprüche binnen 3 Monaten und spätestens in bem auf

ben 18. December er. Vormittags um 11 Uhr

vor bem Rreis-Richter Solft im Gerichtsgebanbe angesetten Termine gebührend anzumelben und nachzuweifen. - Bei unterlaffener Unmelbung werden biefelben nicht nur mit ihren etwanigen Unfprüchen an bas verlorene Dofument praflubirt, fonbern es wird ihnen beshalb auch ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bas bezeichnete Dofument fur amortifirt und nicht weiter geltend erflart werben.

Diejenigen, welche fich eines Bevollmächtigten bebienen wollen, fonnen fich an einen ber biefigen Rechts-Unwälte Schöpfe, Schulz I., Schulz I., Beterfon, Gdert, Beder, Genff, Bolff wenden, und folden mit Information und Bollmacht verfeben.

Bromberg, ben 14. Juni 1850. Ronigl. Rreis = Bericht. I. Abth.

Bekanntmachung.

Durch gewaltsamen Ginbruch in feine Wohnung follen bem Apothefer Gerrn Benfel in Breslau, Breitestraße No. 42., am 26. Mai b. 3. angeblich nachftebenbe 4 % Großherzoglich Pofenfche Pfanb=

no. 36/553. Mielecin, Rreis Schilbberg, über 250 Rthlr.,

No. 18/1501. Sabitomo, Rr. Wagrowiec, über 250 Athlr.,

Do. 21/2709. Rubfi, Rreis Samter, über 100 Rthir., alle brei nebft Coupons von Weihnachten 1849;

Do. 448/10,535. Wronte, Rreis Camter, über 100 Mthir. ohne Coupons, und

No. 92/4272. Bierufzow, Rr. Schilbberg, über 50 Rthir. nebft Talon pro Beihnachten 1849,

entwendet worden fenn, und follen auf beffen Untrag amortifirt werben.

Indem wir bas Publifum, ber Borfdrift ber 2111= gemeinen Gerichts-Ordnung §. 125. Titel 51. Th. I. gemäß hiervon benachrichtigen, fordern wir zugleich bie etwanigen Inhaber ber erwähnten Pfanbbriefe auf, fich bei uns zu melben und ihre Gigenthums-Rechte nachzuweisen. Sollte eine folche Melbung bis zum Ablaufe ber gefetlichen Frift, b. i. bis zum 16. Juli 1853 nicht eingehen, fo haben die Inhaber zu gewärtigen, bag fobann bas weitere Berfahren wegen Umortifation ber aufgerufenen Pfand= briefe und Coupons eingeleitet werben wirb.

Bofen, ben 8. Juli 1850.

General=Landschafts=Direttion.

Befanntmadung.

Der zur Berpachtung bes Borwerts Ricin mit Bubebor, Rreis Pofen, am 23. Juli c. im Beschäfts-Lotal bes unterzeichneten Umts anberaumte Termin ift aufgehoben.

Pofen, ben 11. Juli 1850.

Königl. Domainen=Rent=Umt. Befanntmachung.

Die in biesem Jahre im Obra-Bruche Behufs Inftanbfetung bes Mofiner Ranals auszuführenben Grb= und Safdinen = Arbeiten, welche auf 32,100 Thaler veranschlagt find, follen im Bege ber Licitation an ben Minbestforbernben ausgethan

werben. Biergu ift ein Termin auf ben 22. Juli c.

im landrathlichen Bureau gu Roften anberaumt, zu welchem Entreprifeluftige bierdurch mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag nur qualificirte Unternehmer, welche hinreichendes Betriebs = Rapital nachweifen, gegen eine baare Ginlage von 500 Tha= Iern gur Licitation zugelaffen werben fonnen.

Die Bahl unter ben Licitanten behalt fich bie Direktion vor; jedenfalls erfolgt ber Bufchlag in ben nächsten brei Tagen, mahrend welcher Zeit jeder Bieter an fein Gebot gebunden ift.

Die übrigen Bebingungen, fo wie bie ausführ= lichen Koftenanschläge und Plane liegen vom I. Juli ab täglich während der Dienftstunden im landrath= lichen Bureau in Roften gur Ginficht bereit.

Rothborf bei Krieven, ben 27. Juni 1850. Der Direftor ber Obra-Meliorationen S. Chtapowski.

Die zweite Ladung achten Portland : Cement ems pfing und offerirt billigft bie Gifenhandlung von Samuel Berg vorm. S. J. Auerbach, Judenftrage Do. 2.

Une jeune personne de la suisse désire de se placer comme bonne d'enfants, s'adresser chez Madame de Kryger au Bazar.

Roggen loco 27½ – 29½ Rthlr.

— p. Juli 28 Rthlr. Br., 27½ ½ ¾ G.

— p. Juli/August p. Sept./Oktober 29½ Rthlr. bez., Br. u. G.

BERLIN, 11. Juli.

- p. Sept./Oktober 29½ Rthir. bez., Br. Gerste, grosse, loco 21 - 23 Rthir. - kleine 17 - 19 Rthir. Hafer, loco nach Qualité, 15½ - 17½ Rthir. Erbsen 27 - 32 Rthir. Rüböl loco 11 Rthir. Br., 11½ G. - Juli 11 Rthir. Br., 10½ G. - Juli/August 11 Rthir. Br., bez. u. G.

- August/Septbr. do.
- Septbr./Oktbr. II & Rthlr. Br., II bez. u. G.
- Oktober/November II & Rthlr. Br., II bez. u. G.
Spiritus loco ohne Fass 14! - 3 Rthlr. verk.

mit Fass pr. Juli 14½ Rthlr. verk., Br. u. G. pr. Juli/August do.
August/Septbr. 14¼ Rthlr. Br., 14½ G. Septbr./Oktbr. 14¾ Rthlr. Br., 14¾ G. Früjahr 1851 14¾ Rthlr. Br., 14¾ verk. u. G.

### Posener Markt-Bericht vom 10. Juli.

Weizen, d.Schfl. z. 16 Mtz., 1Thl. 20 Sgr.-Pf. bis 1 Thl. 27 Sgr. 9 Pf. -- 28 \* 11 \* bis 1 \* 3 \* 4

-- 22 \* 3 \* bis -- 26 \* 8

-- 15 \* 7 \* bis -- 17 \* 9

-- 22 \* 3 \* bis -- 26 \* 8

-- 22 \* 3 \* bis -- 26 \* 8

-- 22 \* 3 \* bis -- 26 \* 8

-- 3 \* 4 \* bis -- 15 \* 7 Roggen Gerste Hafer dito Buchweizen dito dito Erbsen Grown Grown

Marktpreis für Spiritus vom 12. Juli. (Nicht amtlich.) Pro Tonne von 120 Quart zu 80% Tralles 12½ bis 1277 Rthlr.

Das Bureau bes Rechtsanwalts und Rotars Jafob Rrauthofer ift am alten Markt Ro. 88.



Gerberftr. Rr. 19. (Ede ber Buttelftr.), ift eine Bohnung 2 Treppen boch, beftebend in einer gro= gen Stube und 2 Alfoven, vom 1. Oftober c. ab gu vermiethen. Naberes beim Wirth bafelbft.

Eine Schmiebe nebst Wohnung ift Schuhmacher-Strafe Do. 13. ju vermiethen.

Gin Laden nebst Wohnung ift vom 1. Ot= tober b. 3. ab zu vermiethen, Breslauer Strafe Battowsti.

Gine Commerwohnung ift auf 8 Wochen gu ver= miethen. Do? erfahrt man bei Filehne, Bilhelmsstraße No. 7.

Bekanntmachung.

Das rechts ber Bernhardiner = Rirche belegene Grundftud Columbia No. 1., unter bem Ramen Paradies = Garten, ift zu einem Tabagie = wie Gartenvergnugen eingerichtet. Fur prompte Bebienung wie Getrante ift geforgt.

Pofen, den 11. Juli 1850.

C. Junter.

# Raffeehaus

"Bur Mühle am Kernwert." Da Biele eines geehrten Bublifums bas in uns

ferer Proving bisweilen vortommenbe Inftrument

"Dubelfact" genannt, noch nicht fennen, fo habe, um benfelben biefen Genuß vorzuführen, beute ein Kongert auf biefem Infrumente veranstaltet, zu welchem ich ergebenst einsabe. — Entree frei. — Anfang 5 Uhr Nachm. E. Birte I.

Bei herabgesetzten Preisen bleibt bie zweite und lette Aufftellung b. großen Mundgemalb. nebft bem Pleorama noch einige Tage gegen 21 Sgr. Entree täglich von früh 8 bis 10 Uhr Abends geöffnet. Henry Dessort.

Gin am 29. v. DR. gefunbenes Urmbanb tann ge= gen die Insertionsgebühren abgeholt werden Ring